## N= 250.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag ben 18. Oktober 1832.

Angefommene Fremde bom 16. Oftober 1832.

Hor. Guteb. v. Breza aus Dzialyn, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Madziminsti aus Auszie, I. in No. 222 Jesuterstraße; Hr. Guteb. v. Westersest aus Zakrzewo, Hr. Guteb. v. Miforsti aus Sobotka, Hr. Guteb. Micki aus Kazmierz, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Jlowiecki aus Mocz, Hr. Guteb. Malczewski aus Pawlowko, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Probst Danielewiez aus Kosten, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Müblenbesiger Schwandke aus Jaraß, Hr. Färber Prizweil aus Obrzycko, Hr. Kandler Kuhnke aus Bobernig, I. in No. 95 St. Abalbert.

Subhastationsparent. Das Bauergut der Franz und Agnesia Zylinskischen Cheleute, in dem Dorfe Radzewo, Herzschaft Kurnik, Schrimmer Kreises, sub Nro. 8. belegen, soll Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden. Dasselbe ist mit Indehor laut gerichtlicher Lare, welche täglich in unserer Registratur-eingesehen werden kann, auf 4.3.3 Mthl., 15 Sgr. abgeschäht.

Der Victungs-Termin ist auf den 15. December c. Vormittags 10 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Brückner auf dem Landgericht angesetz, und werden dazu Kauflustige, welche indessen sprot ihre Besitzsähigkeit bescheinigen, auch auf Erfordern ihre Zahlungsfähig=

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo Franciszka i Agniszki małżonków Zylińskich, pod Nro. 8. we wsi Radzewie, powiecie Szremskim, maiętności Kurnickiey leżące, ma być z przyczyny długów, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Podług taxy sądowey, którą codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można, otaxowane zostało z przyległościami na Tal. 433. sgr. 15.

Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana. Odbywać się będzie przez deputowanego Sędziego Brückner. Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem, z tém nadmienieniem, iż zdolność swą do

keit allenfalls durch Caution? Bestellung nachweisen mussen, hiermit eingeladen. Die Kausbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Der richterliche Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt nach abgehaltenem Termine, wenn nicht besondere Umstände es vershindern.

Pofen, ben 17. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. posiadania gospodarstwa rzeczonego i zapłaty onegoż w razie potrzeby przez złożenie kaucyi udowodnić powinni. Warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, zaraz po terminie, ieżeli iakowe przeszkody nie zaydą.

Poznań, dnia 17. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhastationspatent. Das in dem Dorfe Klein = Goslin, Oborniker Rreises, unter No. 9 belegene, den Joshann Schendelschen Eheleuten gehörige Müblengrundstück, welches auf 1473 Athl. 15 Sgr. gewürdigt worden ift, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden. Die Licitations-Termine sind auf

den 16. Oftober c., den 13. November c., und den 11. December c.,

wobon der letztere peremtorisch ift, Bormittags um 10 Uhr vor dem Lands
gerichts-Rath Eulemann in unserm Instruktionszimmer angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Pofen, ben 30. Juni 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

remediately is adolped sweets

Patent subhastacyiny. Miyn z gruntami w wsi małey Goślinie w powiecie Obornickim położony, małżonkom Schendel należący, który na 1473 Tal. 15 sgr. oszacowany, z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie ma być sprzedany.

dzień 16. Października r. b.,
dzień 13. Listopada r. b., i
dzień 11. Grudnia r. b.,
zktórych ostatni iest peremtoryczny,
o godzinie 10téy zrana przed Deputówanym Sędzią Ziemiańskim Ur.
Culemann w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczone, na które chęć kupna maiących ninieyszem z tą uwagą
wzywamy, iż naywięcey daiącemu
rzeczony młyn przybitym będzie,
skoro przeszkody prawne nie zaydą.
Poznań, dnia 30. Czerwca 1832.
Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachungt. Das in dem Dorfe Neudorff, Gnesener Kreises, unster No. 8 belegene bäuerliche Grundstück, welches gerichtlich auf 372 Athlr. gewürdigt worden, soll Schulden halber diffentlich verfauft werden, und ist zu diesem Entzweck ein Termin auf den 5. December 1832 vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Nath Jekel hieselbst anberaumt worden, zu welchem Kaufelustige nit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Tare in unserer Regisstratur sederzeit einzusehen ist.

Gnesen, den 4. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo chłopskie w Nowéy Wsi pod No. 8. w powiecie Gnieznieńskim położone, sądownie na 372 talarów ocenione, ma bydźz powodu długów publicznie sprzedane, i tym końcem termin na dzień 5. Grudnia 1832. r. przed Deputowanym W. Sędzią Jekel wyznaczonym został, na który chęć maiących kupienia z tém nadmienieniem zapozywamy, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Gniezno, d. 4. Październ. 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der handelsmann Jakob Philipp Salomon und die Jette Ruben geborne. Gräger zu Bräß, haben vor Eingehung der Ehe durch den gerichtlichen Vertrag vom 23. Juli c. die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt ges macht wird.

Meferit, ben 6. September 1832. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Obwieszczenie. Handlerz Jakub Filip Salomon i Jette Ruben z Grecerów w Broycach przed wniyściem w śluby małżeńskie podług sądownie zawartey ugody z dnia 23. Lipca r. b. wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem ogłasza.

Międzyrzecz, d 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zekanntmachung. Die Anna Carolina Spiker verwittwete Gutspächterin Krüger aus Zabiczyn und der Freischulzen-Gutsbesiker Ludwig Meyer aus Szydlowic haben mittelst gerichtlich am 23. August c, der Eingehung der She abgegebener Erklärung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Magrowiec, den 6. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Anna Karolina Spitzer owdowiała Krüger possessorka Zabiczyna i posiedziciel sołestwa Ludwig Meyer wyłączyliaktem przedślubnym. na dniu 23. Sierpnia r. b. wszelką wspólność maiątku i dorobku.

Wągrowiec, d. 6. Paźdz. 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der Tagelöhner Joseph Przybylsti aus Jydowo hat in der Macht vom 30. September zum 1. Destober v. J. zu Indowo ein Pferd gestohslen und dasselbe zu Kostrzyn verkauft, ist aber bald darauf entwichen, und bis jest, aller Nachforschungen ungeachtet, nicht ergriffen worden. Es werden dasher alle resp. Militairs und Sivil-Vehörsden, so wie Jedermann ersucht, auf den folgend bezeichneten Pferdedieh ein wachsames Auge zu haben, denselben im Vetretungsfalle zu arretiren und anhero abzuliefern.

Gignalement.

Joseph Przybylösi, Tagelöhner, 40 Jahr alt, katholischer Religion, sein Geburtsort ist unbekannt, sein Aufenthalt unbestimmt, hielt sich zum Theil in Indowo auf, ist 5 Jus 3 Jost 2 Strick groß, hat schwarze Hagen, schwarze Naare, schwarzgraue Augen, schwarze Augen, braunen, gewöhnlichen Mund und Nase, rundes Kinn, volles jedoch blasses Gessicht, vollständige Jähne, mittler Statur, spricht deutsch und polnisch, bekleibet war derfelbe mit einem Pelze, mit grauem Tuche überzogen, einem alten schwarzen Filzhute, blauleinenen Hosen und Stiefeln.

Posen, den 8. Oftober 1832.

Konigl, Preuß. Inquisitoriat.

List gończy. Wyrobnik Józef Przybylski z Żydowa, nkradł w nocy z dnia 30. Września do 1. Października r. z. w Żydowie konia i tegoż w Kostrzynie sprzedał, a potem wkrótce zbiegł i dotąd pomimo wszelkiego śledzenia zlapanym nie został, przeto wzywamy wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, oraz każdego, aby na następnie opisanego złodzieja koni baczne miały okotegoż w razie zdybania aresztowały i do nas odesłały.

Rysopis.

Józef Przybylski, wyrobnik, 40 lat stary, katolickie religii, mieysce urodzenia iego niewiadome, pobył niepewny, poczęści znaydował się w Żydowie, 5 stóp 3 cale 2 strychy wysoki, ma czarne włosy, czarnoszarawe oczy, czarne powieki, usta i nos zwyczayny, okrągły nadbrodek, zupełną iednak bladą twarz, zupełne zęby, postaci mierney, mowi po polsku i niemiecku. Tenże był ubrany w kożuch szaraczkowem suknem na wierzchu poszyty, czarny okrągły kapelusz, granatowe płócienne spodnie i bóty.

Poznań, d. 8. Października 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat

Wer gute, reine, tabelfreie, gesottene Roffhaare ju verkaufen hat, beliebe beren mindeften Preis und Quantitat uns postfrei anzuzeigen.

Subner & Sohn in Breslau, Ring No: 32, erfte Ctage.